Courfe u. Depeleben

Weizen matt

Renefte Radrichten

97r. 216.

Donnerstag 25. März

1880.

# Gricheinen der Zeitung.

Mm erften Ofterfeiertage erscheint feine Zeitung, weil die Ansgabeftellen geschlossen find. Unsere lette Hauptnummer vor dem Tefte erscheint Connabend Abend um 8 Uhr, und ift fowohl in ber Grpebition, als auch bei ben Diftributionsftellen in Empfang zu nehmen. Inferate für diese Rummer werden bis 2 Uhr Nachmittags angenommen. Die fleine Abendansgabe fällt am Connabend weg. Die nächste Rummer nach bem Feste erscheint Dienstag ben 30. Marz Mittags.

#### Worsen-Telegramme.

Not. v. 24. | Spiritus matt

Berlin. ben 25. März 1880. (Telegr. Agentur.)

| Zibrii=Wai          | 446 - 446 -   | TULD                  | 02     | Craw C |    |
|---------------------|---------------|-----------------------|--------|--------|----|
| Mai=Juni            | 225 - 225 -   | Märs                  | 62 —   |        |    |
| Roggen matter       |               | April=Mai             | 62 —   | 62 2   | 20 |
| April-Mai           | 173 173 50    | August=Sept.          | 63 90  | 64 1   | 0  |
| Mai=Rum             | 173 - 173 50  |                       |        |        | -  |
| Tuni-Juli           |               | Safer —               | iner   |        |    |
| Miibil matt         |               |                       | 148 -  | 148 -  | -  |
| April-Mai           |               | Kündig, für Roggen    |        | -      | _  |
| Sept.=Oftbr.        | 57 - 57 30    | Kündig. Spiritus      | -      |        |    |
| Cipi. Ditti.        | 0, 0, 00      | I brente ig present   | -      |        |    |
| Märkisch=Posen E. A | 30 -1 30 10 1 | Ruff.=Bod.=Kr. Pfdb   | 77 90  | 1 77 € | 06 |
| do. Stamm=Prior.    |               | Poln. Sproz. Pfandbr. |        | 65 6   |    |
| Röln-Minden E. A.   |               | Pos. Proving.=B.=A.   | 109 50 |        |    |
|                     |               |                       | 67 —   |        |    |
| Rheinische E. A.    | 199 10 199 10 | Lowirthschftl.B.=A.   |        | 01     |    |

Rronpr. Rudolf. 28. 67 50 67 75

Defterr. Eiberrente 62 40 62 60

Ungar. Golbrente 88 25 88 50

Ruff. Anl. 1877 88 30 88 75 Ruff. Drientanl. 1877 59 60 60

Reichsbant . Dist. Rommand. - A. 179 50 181 -Rönigs=u. Laurabütte 119 50 122 40 Bofen. 4 pr. Pfandbr. 99 20 99 20

Not. v. 24.

Nachbörse: Franzosen 473,50 Kredit 517,50 Lombarden 148,50

| (Balizier Eisenb 112      | - 112  | 10 | Rumänier               | 52  | 30 52  | 60 |
|---------------------------|--------|----|------------------------|-----|--------|----|
| Pr. fonfol. 4% Anl. 99    | 40 99  | 40 | Ruffi sche Banknoten   | 214 | - 213  | 50 |
| Posener Pfandbriefe 99    | 20 99  | 20 | Ruff. Engl.Anl 1871    | 85  | 90 86  | -  |
| Posener Rentenbriefe 99   | 80 99  | 60 | Do. Bram. Anl. 1866    | 146 | 75 147 | 90 |
| Defterr. Bantnoten 170    | 90 171 | 10 | Boln. Liquid. = Bfdbr. | 56  | 80 56  | 90 |
| Defterr Goldrente 74      | 90 75  | -  | Desterr. Rredit        | 517 | 520    | 50 |
| 1860er Poofe 123          | 25 123 | 75 | Staatsbahn             |     | 50 475 |    |
| Rtaliener 83              | 50 82  | 60 | Lombarden              | 147 | 50 149 | 50 |
| Amerit. 5% fund: Uni. 100 | 75 100 | 80 | Fondoft. fester        |     |        |    |

#### Stettin, ben 25. Marg 1880. (Telegr. Augentur.)

| Weizen fest            | Not. v. 24. |                       | Not. v. 24. |
|------------------------|-------------|-----------------------|-------------|
| lofo<br>Frühjabr       | 224 - 223 - | Herbst (Spiritus matt | 57 - 57 -   |
| Mai-Suni               | 223 — 223 — | loto                  | 61 50 61 80 |
| Roggen ruhig           |             | März                  |             |
| lofo<br>Frühjahr       | 170 170     | dito<br>Friihiahr     | 61 20 61 50 |
| Mai=Tuni               | 169 - 169 - | Pafer —.              | 02 20 02 00 |
| Rüböl matt<br>Frühjahr | 53 - 53 -   | Petroleum —,<br>März  | 8 10 8 10   |

#### Börse zu Posen.

Bofen, 25. Marg 1880. [Börfen-Bericht.] Wetter: -.

Roggen ohne Handel. per März 60,02 bez. Gd. per April 60,60 bz. Gd. ver April-Mai 60,80 bez. Gd. per Mai 61,— bez. Br. per Juni 61,60 bez. Gd. per Juli 62,20 bez. Gd. per August 62,50 bez. Gd. per September 62,10 bez. Gd. per Oftober 58,50 bez. Gd. **Lovo obne Fas**  Dangig, 24. März. [Getreide=Borje.] Better: bebedte Bind: Beft.

Danzig, 24. März. [Getreide=Börse.] Wetter: bebeckte Luft, Wind: West.

Weizen loko verkehrte am beutigen Markte in recht slauer Stimmung und selbst zu 3 Mark per Tonne neuerdings dilligeren Preisen sehlte es an Kauslust. Nur 150 Tonnen konnten mühsam in diesem Verhältniß untergedracht werden, und ist bezahlt für Sommerz 123 Kfd. 217 M., 125 Kfd. 220 M., roth besetzt 116.7 Kfd. 200 M., rothbunt 126 Kfd. 220 M., bunt und hellsardig frank 113, 119 Kfd. 205, 210 M., hellbunt frank 119—124 Kfd. 214—221 M., sein helle bunt 126.7 Kfd. 228—230 M., hochbunt 129/30, 130 Kfd. 231, 238 M. per Tonne. Termine flau, Transit April-Mai 224 M. bez., Juniz-Kuli 225 M. Br., Juli-August 219 M. Br., Septbr.-Oftbr. 210, 109 M. bez. Regulirrungspreis 225 M.

Roggen matter, sür inländischen wurde bezahlt besetzt 124 Kfd. 168 M., sür guten 125 Kfd. 160 M., 120/1 Kfd. 161 M., polenischer zum Transit 119/20 Kfd. 160 M., 120/1 Kfd. 161 M., polenischer zum Transit 119/20 Kfd. 160 M., 120/1 Kfd. 161 M., polenischer zum Transit 165 M. Br., April-Mai inländischer 168 M. Br., Mai-Juni inländischer 171 M. Br., 170 M. Gd. Regulirungspreis 165 M.— Gerfte loka unverändert, große brachte 111/12 Kfd. 168 M. Br., Mai-Juni inländischer 171 M. Br., 170 M. Gd. Regulirungspreis 165 M.— Gerfte loka unverändert, große brachte 111/12 Kfd. 168 M. per Tonne. — Vaser loca inländ. 158, 160 M., russischer nach Qual. 138, 143 M. per Tonne. — Wiscen loka illand. zu 140 M. per Tonne gefauf'. — Kleesaat loka weise zu 124, 130 M., rothe 98 M. per Tonne gefauf'. — Kleesaat loka weise zu 124, 130 M., rothe 98 M. per Tonne gefauf'. — Kleesaat loka weise zu 62 M. gefauft.

### Pocales und Provinzielles.

Bofen, 25. März.

Inei silberne Taschenuhren brachte am 19. d. M. in die Keiler'sche Pfandleihanstalt ein anständig gekleideter, etwa 14 Jahre alter Knabe zum Bersate, indem er angab, von seinem Vater hiermit beauftragt zu sein. Der Inhaber der Pfandleihanstalt schenkte dieser Angade nicht recht Glauben, verlangte vielmehr die Beidringung eines Erlaubnißscheines des Baters des Knaben. Der Knabe entsernte sich um den verlangten Schein zu holen, hat sich aber nicht wieder sehen lassen. Die beiden Uhren, welche in der Pfandleihanstalt zurückbehalten wurden, sind an die Polizeibehörde abgeliesert worden und können den Kigenthümern in Empfang genommen werden von den Eigenthümern in Empfang genommen werden.

### Staats= und Volkswirthschaft.

\*\* Schlesiens Kohlen = Produktion. Anlählich der Berathung über die Zwecknäßigkeit einer Reduktion der Steinkohlenförderung im Allgemeinen ist nach amklichen Duellen eine Tadelle über die Kohlenproduktion und der Verwerthung für die letzten 10 Jahre aufgestellt worden, deren wesentlichen Inhalt wir hier folgen lassen:

Oberschlessen:

|   |       | 200             | ilmitelien. |                    |
|---|-------|-----------------|-------------|--------------------|
|   | Jahr. | Production Ctr. | Relative    | Durchschnittspreis |
|   |       |                 | Produttion. | pr. Ctr. in Pfg.   |
|   | 1870  | 117,088,070     | 100         | 23,9               |
|   | 1871  | 131,144,049     | 112         | 28.3               |
|   | 1872  | 145,036,759     | 123,9       | 37,3               |
|   | 1873  | 155,380,208     | 132,7       | 39.9               |
|   |       |                 |             |                    |
|   | 1874  | 165,300,347     | 141,2       | 37                 |
|   | 1875  | 165,049,308     | 140,9       | 29,7               |
|   | 1876  | 169,354,856     | 144,6       | 25,8               |
|   | 1877  | 162,244,627     | 138,6.      | 23,3               |
|   | 1878  | 164,056,267     | 140,1       | 20,8               |
|   | 1879  | 178.198.055     | 152,2       | 19.3               |
|   | 10.0  |                 | richlesien  |                    |
|   | 1870  | 31,404,552      | 100         | 32,1               |
|   | 1871  | 39,400,740      | 125.5       |                    |
|   |       | 10 201 205      |             | 34,7               |
|   | 1872  | 42,391,805      | 135         | 41,2               |
|   | 1873  | 45,896,385      | 146,1       | 45,9               |
|   | 1874  | 47,019,876      | 149,7       | 51                 |
|   | 1875  | 43,837,973      | 139,6       | 42,8               |
|   | 1876  | 43,012,740      | 137         | 39                 |
|   | 1877  | 40,126,676      | 127.6       | 34,4               |
|   | 1878  | 43,577,901      | 138,8       | 31,2               |
|   | 1879  |                 | 145.7       | 20.5               |
| * |       | 45,741,679      | 170,1       | 29,5               |

\*\* Leipzig, 23. März. [Produftenbericht von Hersmann Faitrow.] Wetter: Schön und falt. Wind: O. Barom. früh 28/2". Thermometer früh — 2°.

Weizen pr. 1000 Kilo Netto unveränd., lofo 229—234 M. bez., feinster — — Roggen unveränd., per 1000 Kilogramm Netto lofo hiesiger 186—190 Marf bez., do. rusischer 180—184 Mf. nom. — Gerste per 1000 Kilo Netto lofo hiesige 168—195 M. bezahlt,

bo. Chevalier 200—205 M. bez., bo. ichlefische — M. — Mali vr. 50 Kilo Netto lofo 14—15.50 Marf bez. u. Br. — H. bez. bo. caatware 166—168 M. — Mais vr. 1000 Kilo Netto lofo 150—156 M. bez., bo. rufi. — M. bez. bo. Caatware 166—168 M. — Mais vr. 1000 Kilo Netto lofo nector 145 M. Br., rumänischer 150—152 M. bez. u. Br., rumänischer besetter 145 M. Br., rumänischer vr. 1000 Kilo Netto lofo 150—154 M. Br., bo. galigither — H. br., vr. 1000 Kilo Netto lofo gerbe 238 bis 245 M. bezaltt. bo. fleim 170—180 M. bez., bo. Tutter 155—165 Marf bezaltt. bo. fleim pr. 1000 Kilo Netto lofo gelb 95—100 M. Br. bez. u. Br. — Lein's pr. 1000 Kilo Netto lofo gelb 95—100 M. Br. bezaltt. Sein's a silo Netto lofo gelb 95—100 M. Br. bezaltt. Sein's a silo Netto lofo gelb 95—100 M. Br. pr. 100 Kilo Netto lofo gelb 95—100 M. Br. pr. 100 Kilo Netto lofo gelb 95—100 M. Br. pr. 100 Kilo Netto lofo gelb 95—100 M. Br. pr. 100 Kilo Netto lofo gelb 95—100 M. Br. pr. 100 Kilo Netto lofo gelb 95—100 M. Br. pr. 100 Kilo Netto lofo gelb 95—100 M. Br. pr. 100 Kilo Netto lofo gelb 95—100 M. Br. pr. 100 Kilo Netto lofo gelb 95—100 M. Br. pr. 100 Kilo Netto lofo gelb 95—100 M. Br. pr. 100 Kilo Netto lofo gelb 95—100 M. Br. pr. 100 Kilo Netto lofo gelb 95—100 M. Br. pr. 100 Kilo Netto lofo gelb 95—100 M. Br. pr. 100 Kilo Netto lofo gelb 95—100 M. Br. pr. 100 Kilo Netto lofo gelb 95—100 M. Br. pr. 100 Kilo Netto lofo gelb 95—100 M. Br. pr. 100 Kilo Netto lofo gelb 95—100 M. Br. pr. 100 Kilo Netto lofo gelb 95—100 M. Br. pr. 100 Kilo Netto lofo gelb 95—100 M. Br. pr. 100 Kilo Netto lofo gelb 95—100 M. Br. pr. 100 Kilo Netto lofo gelb 95—100 M. Br. pr. 100 Kilo Netto lofo gelb 95—100 M. Br. pr. 100 Kilo Netto lofo gelb 95—100 M. Br. pr. 100 Kilo Netto lofo gelb 95—100 M. Br. pr. 100 Kilo Netto lofo gelb 95—100 M. Br. pr. 100 Kilo Netto lofo gelb 95—100 M. Br. pr. 100 Kilo Netto lofo gelb 95—100 M. Br. pr. 100 Kilo Netto lofo gelb 95—100 M. Br. pr. 100 Kilo Netto lofo gelb 95—100 M. Br. pr. 100 Kilo Netto lofo gelb 95—100 M. Br. pr. 100 Kilo Netto lofo ge 38—52 M., do. iameotique 40—80 M. (feinfie übet Notig.) — Spirritus etwas matter, pr. 10,000 Liter pEt. ohne Faß lofo 62,80 Marf Ed., ben 22. März lofo 62,90 M. Gd. — Weizen mehl per 100 Kilo ercl. Sac Nr. 00. 33—34 M., 0. 32—33 M., I. 28 M., II. 24 Marf. — Weizen sch a a le per 100 Kilo ercl. Sac 10—11 M. — Roggen mehl per 100 Kilo ercl. Sac Nr. 0. u. I. 25—26 M. im Verband, II. 17—19 M. — Roggen fleie pr. 100 Kilo ercl. Sad 12-12,50 M.

\*\* Betersburg, 24. März. Ausweis der Reichsbank vom 13. März n. St.\*)

Kreditbill. im Uml. Notenemiff. für Rechnung der Succurs. Vorschüffe der Bank an

die Staatsregier.

716,515,125 Hbl. unperändert 413,000,000 ,, unverändert

651,419 Rbl. 312,793,804 ... Abn.

\*) Ab= und Zunahme gegen den Ausweis vom 8. März.

\*\* Polnische 4 - prozentige Liquidations - Pfandbriese. Ber-loosung vom 1. bis 4. März 1880. Auszahlung vom 1. Juni 1880 ab. (Schluß.)

## Angehommene Fremde.

Pofen, 24. März.

Mylius Hotel de Dresde. Rittergutsbes. Rittmeister Mollard a. Góra, Oberbürgermeister a. D. Weber und Ingen. Philips a. Berlin, Oberbergrath Dr. Wachler a. Neudeck, Direktor Dr. Honigmann und Stadtrichter Berger a. Bresslau, Rittergutsbessitzer Landschaftsrath v. Sander a. Charcice, Frau Over-Voll-Insp. Derzke mit Familie aus Berlin, die Lieferanten Wolff und Oppenheimer a. Hannover, Fabrikant Kufs a. Cottbus, die Kausl. Seisarth a. Hamburg, Jänsch a. Seisen-helleckdorf, Basch, Philipp, Schneider, Jimmer, Kornitzt und Gutts-mann a. Berlin, Bents a. Cannstadt.

Bu cow's Hotel de Rome. Dr. Loewe a. Berlin, Nitstergutsbesitzer Güterbock a. Owieczfi, Hotelbesitzer Dehmel a. Grünberg, die Kaufleute Schüle a. Cotbus, Pulln, Kelken, Bromberg, Wegner, Schütze und Wiesner a. Berlin, Wollfahrt a. Pforzheim, Mahers a. Königsberg, Hifecken a. Hobenlinburg, Fischer a. Annaberg, Horch a. Lauban, Lenich a. Ehrenfeld, Hamburger a. Breslau, Scheer a. Danzig, Reg.= und Baurath Koschel a. Breslau.

Keilers Hotel zum englischen Hof. Die Raufleute Türk a. Wreschen, Reinde a. Kirchheim, Wünschbacher a. Frankfurt a. M., Klasow a. Guschter-Hauland, Wolff a. Quedlinburg und Werner aus

Grand Hotel de France. Die Nittergutsb. Schönberg a. Lang-Goschlin, v. Treskow a. Niefzawa, v. Chlapowski und Familie a. Bomkowo, v. Kijielnicki a. Halle, v. Hulewicz a. Młodziejewic, Kaufm. Guth a. Paris.

## Telegraphische Nachrichten.

Paris, 24. März. Mehrere Deputirte, welche heute im Palais Bourbon gewesen, erfuhren dort, daß durch mehrere Defrete betreffs der nicht autorisirten Kongregationen, beren Publifation nahe bevorsteht, die unverzügliche Auflösung aller in Franfreich befindlichen Abtheilungen der Gefellschaft Jesu ausgesprochen werden solle. Die ausländischen Jesuitenwürden sofort ansgewiesen werden. Den Klöstern dieser Gesellschaft wird eine dreimonatliche Frist gewährt zur Ordnung ihrer Angelegenheiten und zum Verfauf ihrer Mobilien und Stablissements. Den anderen nicht autorisirten Kongregationen sollte die Verpflichtung auferlegt werden, in furzer Frist ihre Statuten vorzulegen. Dieselben würden von der Regierung geprüft werden, welche die Kongregationen auflösen würde, deren Statuten als den Grundfäten des französischen öffentlichen Rechts zuwiderlaufend erachtet werben. Den Jesuiten würde nicht gestattet werben, eine Autorisation nachzusuchen.

(Wiederholt.)